# N= 15.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 22. Februar 1826.

### Angekommene Fremde vom 16. Februar 1826.

Frau Gutsbesigerin von Sforzewska aus Sepno, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Schubert und Hr. Post-Commissarius Przybilski aus Birnbaum; Hr. Gutsbesiger v. Gutowski aus Ruchowo, Hr. Gutsbesiger v. La-komiecki aus Grudniewa, Hr. Gutsbesiger v. Koszucki aus Grotkowo, Hr. Gutsbesiger v. Koszucki aus Grotkowo, Hr. Gutsbesiger v. Gieraszewski aus Lulin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Bieczynski aus Grąblewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den Inten Tebruar.

Herr Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlasciejowko, Hr. Probst Szulerenski aus Lublin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Deconomie=Commissarius Peipert aus Kirchendorff, Hr. Schauspieler Toldte aus Kalisch, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den refem Rebruar;

Herr Gutebesiger v Grudzieleft aus Ulanowo, I. in Mro. 39 r Gerberfrage; Hr. Graf Conftantin b. Zamoysti aus Berlin, I. in Mro. 210 Wilhelmeftr.

Den roten Februar:

Herr Kaufmann Schon aus Stettin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann: Schmibt aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Graffin D. Sie-migtswöfer aus Kalinowo, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße;

## Coittal = Citation.

Heber ben Nachlaß bes im Sahre 1802. ju Pofen verftorbenen Stadtge= richts = Rendanten Gottlieb Seino, ift auf ben Untrag bes Nachlaß = Euratoris am heutigen Tage ber Concurs eroffnet morben

Es werben baber alle unbekannten Glaubiger biefes Rachlaffes und bie un= befannten Erben ber nachgelaffenen Witt= we bes Gemeinschuldners vorgeladen, dluznika, aby się w terminie do lifich in bem zur Liquidation ihrer Fordes kwidacyi ich pretensyi na dzień eungen, auf den 11. April 1826. 11. Kwietnia 1826 przed Depubor bem Deputiefen Landgerichte = Rath towanym Konsyliarzem Sadu Zie-Culemann in unserem Partheien-Zimmer mianskiego Culemann w naszey izbie angesetten Termine personlich oder burch einen gesetzlich zulässigen Bevollmachtig= ten ju geftellen, ihre Forderungen angumelben, und gehörig nachzuweisen, bie etwanigen Borzugerechte auszuführen, falls bie Musbleibenden zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unfpruchen an bie Maffe pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen gegen bie übri= gen Glaubiger auferlegt werden foll.

Denjenigen Glaubigern, welche ge= hindert werden follten, im Termine ju minie stange nie moga i znaiomości erscheinen, und benen es an Befannt= Schaft fehlt, werden die Juftig=Commif= farien Brachvogel, v. Lufafzewicz und Guberian zu Mandafarien in Borfchlag gebracht, bie mit gehöriger Bollmacht und Information verleben werben muffen.

Pofen ben 21. November 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cviacva Edyktalna.

Nad pozostałością Rendanta Sądu Mieyskiego Bogusława Heino w ro. ku 1802 w Poznaniu zmarłego na wniosek kuratora pozostałości w dniu dzisieyszym konkurs otworzony zo-Zepozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli tey pozostałości i nieznajomych Sukces. sorów pozostałey wdowy wspólnego dla stron wyznaczoney osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili i pretensye swe dostatecznie udowodnili, prawo pierwszeństwa wykazali i dowodami na und Beweismittel anzugeben, widrigen= leżycie wsparli, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się iż z pretensyami swemi do moga, massy prekludowanemi -zostaną i wieczne im przeciw drugim Wierzycielom milczenie nakazanem będzie.

Tym Wierzycielom którzy na ternie maią K. S. Brachvogel, Łukaszewicza i Guderyana na Mandatary. uszów proponujemy, z których iednego w dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzyć winni.

Poznań d. 21. Listopad. 1825. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański Subhaftatione Patent.

Jum Berkauf des zum Nachlasse der Peter Sokolowskischen Cheleute gehörisgen, unter Nro. 3 der Vorstadt Ostroswek bei Posen belegenen, gerichtlich auf 637 Athlr. 13 sgr. 9 pf. abgeschätzen Hauses nebst Garten, wird auf den Unstrag der Erben Theilungshalber, ein Termin auf den 4 ten Upril c. Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Landgesrichts = Referendarins Küntzel in unserem Gerichts = Schlosse angesetzt.

Rauflustige und Besitzfähige werden daher zu diesem Termin eingeladen, und hat der Meistbietende ben Zuschlag, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 11. Januar 1826. Konigl. Preng. Landgericht.

Line to a to a sile of a

No sinhe de la la de use la

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu z ogrodem do pozostałości Piotra Sokołowskiego małżonków należącego, na przedinieściu pod Poznaniem pod Nr. 3. położonego, sądownie na 637 tal. 13 śgr. 9 fen. oszacowanego, wyznacza się na wniosek Sukcessorów celem podziału termin na dzień 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10tey przed Refer. Sądu Ziemiań. Kuntzel w naszym Zamku Sądowym.

Ochotę maiący kupna i zdolność posiadaiący wzywaią się więc na ten termin, a naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne przeszkody nie zaydą, spodziewać się ma.

Taxa i warunki przedaży przeyrzane bydź mogą w naszey Registraturze.

Poznań d. 10. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntnachung.

with the common profession with

Durch ben vor Eingehung ber She unterm 18ten November 1825. abgesichlossenen, und am 4ten Januar c. vers lautbarten Shevertrag, haben bie Albine Emilie Cecilie geborne Konig und Kaufsmann Gustav Alexander Fürgangschen Obwieszczenie.

services and action of the services

Kontraktem przedślubnym w dniu 18. Listopada 1825 r. zawartym i w dniu 4. Stycznia b. r. potwierdzonym Albina Emilia Cecylia z Koenigów i Gustaw Alexander małżonkowie Fürgang w Pobiedziskach, Cheleute zu Dubewiß bie Gemeinschaft wspólność maigtku między soba wyber Guter unter fich ausgeschloffen.

Pofen ben Q. Januar 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

łączyli.

Poznań d. 9, Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Es werden hiermit alle biejenigen, welche an die durch ben chemaligen biefigen Friedens = Gerichts = Sulfe = Erecutor Wilhelm Schadow bestellte Dienst = Caution Unfpruche ju haben glauben, ju bem gur Unmelbung und Beglaubigung berselben, auf ben 4ten April a. f. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richte = Referendarius Jeifet in unferem Partheien = Bimmer angeschten Termin, unter ber Berwarnung hiermit vorgelaben, baß fie beim Musbleiben mit allen ibren Unfpruchen an die Caution praclu= birt, Die Caution bem Schabow gurude gegeben, und fie nur an bie Perfon bes Schabow werben bermiefen werben.

Dofen ben 15. December 1825. Abnigl. Preußisches Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli którzy do urzędowey kaucyi byłego pomocnika Exekutora tuteyszego Sadu Pokoiu Wilhelma Schadow pretensye mieć mniemaia do zameldowania i udowodnienia tychże na dzień 4. Kwietnia r. pr. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey Izbie Instrukcyiney, pod tem zagrożeniem ninieyszem zapozywaią się iż z wszelkiemi swemi pretensyami do kaucyi wykluczeni, kaucya temuż Schadow na powrot wydana, i tylko do osoby tegoż Schadow odesłani zostaną,

Poznań d. 15. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffatione = Datent.

Die in ber Stadt Frauftadt unter Mr. 784 belegene, ben Topfer Ederland= fchen Erben zugehörige Bauftelle, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 58 Mur. gewürdigt worden ift, foll auf ben 21n= trag bes hiefigen Magiftrats wegen rud= ffandiger Abgaben, im Bege ber noth= wendigen Gubhastation bffentlich an ben Dleiftbietenden berfauft werden, und es ift ein peremtorifcher Bietunge = Termin auf den 26. April c. vor bem Land= Gerichte = Mudcultator Goldner Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befigfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, baß in bemfelben bas Grund= find bem Meiftbietenben zugefchlagen werden foll, in fofern nicht gefettliche Binderniffe eine Muenahme gulaffen.

Hebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe= ver Registratur eingeseben merben.

Frauftabt ben 6. Februar 1826. Ronigl. Preufifdes Land gericht. Patent subhastacyiny.

Plac pusty w mieście tuteyszem pod Nro. 784 položony, a do sukcessorów garncarza Ekkerland należący, który podług taxy sądownie sporządzony, na Tal. 58 iest oceniony, na żądanie tuteyszego Magistratu w celu uspokojenia zaległych podatków, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26go Kwietniar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Goeldner Auskultatorem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w nim iako peremtorycznym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwo-1a. W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy

zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Befanntmachung.

Der [Handelsmann Sabriel Löbel Raschkes und die Hanne Baruch Bahold zu Lissa, haben nach der gerichtlichen Verhandlung vom 22. December pr. die eheliche Gütergemeinschaft ausgesschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntniß bes Publicums gebracht wird.

Frauffabt ben 9. Januar 1826. Ronigl, Preufisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Gabryel Loebel Raschkes Handlerz i Hanna Baruch Baetzold z Leszna, według protokułu sądowego z dnia 22. Grudnia r. z. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do §. 422. Tyt. I, Część II. Prawa Powszech. Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 9. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Nachdem über ben Nachlaff bes in Scharzig bei Betfche verftorbenen Frei= autsbesitere Stanislaus Rifiernichi auf ben Antrag bes Bormundes ber Mino= rennen ber erbschaftliche Liquidatione= Prozef eroffnet worden ift, fo laben wir alle unbefannte Glaubiger hiermit bor, in bem am 17ten Marg 1826. Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte = Rath Diesfer anftebenben Termine zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigkeit nach= guweisen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Korderungen nur an bas= jenige werden verwiefen werden, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben burfte.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Szarczu pod Pszczewem Stanisława Kikiernickiego, własciciela Woytostwa, został na wniosek opiekuna małoletnich dzieci proces spadkowolikwidacyiny otworzonym, wzywamy zatem wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie na dzień 17. Marca 1826. o godzinie 9. zrana wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu przed Delegowa. nyın Sedzia Piesker stawili, pretensye swoie podali, i ich rzetelność udowodnili, w razie alhowiem przeciwnym, utracą prawo pierwszeń. stwa, iz pretensyami swemi tylko do tego odesłani hęda, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, 3 massy pozostanie.

Denen, welchen es hier an Bekannts schaft fehlt, werden die hiefigen Justiz-Commissarien Witwer, Hunte und Rosfiel als Mandatarien in Borschlag gesbracht.

Meserik ben 29. September 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Vorladung.

In dem Hypothekenbuche des den Winseent v. Prusimökischen Erben gehörigen, im Großherzogthum Posen und dessen Birnbaumer Kreise belegenen adlichen Guts Popowo nebst dem Dorfe Debrzuo, stehen Rubr. III. Nro. 3. 6166 Kthlr. 20 fgr. oder 37,000 Fl. poln. als ein von dem Landrath Xaver von Biernackt oder Biernawski dem verstordenen Vinseent v. Prusimöki gemachtes verzinsliches Darlehn auf Grund des darüber coram Notario ausgestellten Schuld-Documents vom 27. Juni 1799 ex Decreto vom 29. ej. m. et a. eingetragen.

Die sesigen Eigenthumer bes verpfändeten Guts, die von Prusimskischen Erben, behaupten unter Production einer von dem Gläubiger Xaver v. Viernawski am 25. Juni 1800 ausgestellten Quitztung, daß diese Schuld der 6166 Atlr. 20 fgr. bezahlt sey, und suchen deren Lbschung nach. Da sie aber das Origiznal=Schuld Document vom 27ten Juni 1799 so wenig, als den, über dessen sichten vom 29. ej. m. et a. beizubringen im Stande sind, ihnen auch der Auszeithalt ihres frühern Gläubigers oder der

Tym, którym tu na znaiomości zbywa, przedstawiaią się na Mandataryuszy, tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Witwer, Hunke i Roestel.

Międzyrzecz d. 29. Wrześ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr szlacheckich Popowa i Debrzna, w W. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Międzychodzkim położonych, sukcessorom Ur. Wincentego Prusimskiego należących, zaintabulowane sa na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca 1799., w rubryce III. Numerze trze. cim 6166 Tal. 20 srbrn. czyli 37000 złotych polskich z obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. iako pożyczka, przez Landrata Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, zmarłemu Wincentemu Prusimskiemu, z obowiązkiem opłacania prowizyi, Teraźnieysi właściciele dóbr zastawionych Ur. Prusimscy, twierdząc przy produkcyi kwitu przez wierzyciela Ur. Xawerego Biernawskiego pod dniem 25. Czerwca 1800. wystawionego, iż dług rzeczony Talarów 6166 srbrn. 20 zapłacony iest, poszukuja wymazania onegoż.

Ponieważ zaś ani oryginału obligacyi z dnia 27. Czerwca 1799. ani też wystawionego na dowód intabulacyi téy summy atestu hypotecznego z d. 29. rzeczonego m. i roku złożyć nie

Erben besselben unbekannt ist, so haben sie auf Amortisation des Documents und Praclusion etwaniger Ansprüche aus letze term angetragen.

Dem gufolge laben wir ben ehemali= gen Landrath Zaver von Biernach ober Biernamefi, welcher fruber ju Petrifau wohnte, feine etwanigen Erben, Ceffio= narien ober die fonft in feine Rechte ge= treten find, hiermit bor, in bem am 3 ten Marga. f. Bormittage um ro por bem Deputirten Berrn Rammerge= richte = Uffeffor Wegner in unserem Partheien = Bimmer angesetten Termine au erscheinen, und ihre etwanigen Rechte aus bem verlornen Schuld = Documente des Dincent von Prufimsti vom 27ten Juni 1799 über 6166 Rthlr. 20 fgr. an das verpfandete Gut Popomo und Debrano anzumelben und nachzuweisen, indem im Nichterscheinungefalle fie mit ihren etwanigen Realaufpruchen an ge= bachtes Gut werben praclubirt, unb ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Meferit ben 17. November 1825. Sonigl. Preuf. Cambgericht.

są w stanie i mieysce pobytu ich dewnieyszego wierzyciela, lub też iego sukcessorów nie iest im wiadome, przeto o amortyzacyą dokumentu rzeezonego, i prekluzyą iakichkolwiek pretensyi z niego wnieśli.

W skutku tego zapozywamy ninieyszem byłego Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Xawerego Biernac. kiego, czyli Biernawskiego, który dawnie w Piotrkowie mieszkał, iego spadkobiorców, Cessyonaryuszów lub też tych, którzy w prawa iego wstą. pili, aby sie w terminie na dzień 31. Marca r. p. ogodzinie 10. zrana przed Delegowanym Assessorem Sadu Kameralnego Wegner wyzna. czonym, w izbie naszey stron stawili, i iakieżkolwiek prawaswoie z zagubionéy obligacyi Ur. Wincentego Prusimskiego z dnia 27. Czerwca 1799. na talarów 6166 śrbrn. 20 brzmiącey, do zastawionych dóbr Popowa i Debrzna miane, podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi realnemi do dobr wspomnionych prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném bedzie.

Międzyrzecz d. 17. Distop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Erfte Beilage zu Mro. 15. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise in der Stadt Witkowo unter Nro. 2 belezene, den Martin Lubowskischen Erben zugehörige Grundsstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 646 Ktlr. 25 str. gewürdiget worden ist, soll auf den Austrag eines Gläubigers Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs-Termin ist den 19. April k. J. vor dem Herru Landgerichts um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befit = und gablungofabigen Raufern wird biefer Termin hierdurch bekannt

gemadit.

Die Zare fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Gnesen den 12. December 1825. Koniglich Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Bum Berkaufe des unter unferer Gerichtsbarkeit, im Bagrowiecer Kreise
im Dorfe Bartelsee unter Mro. 1 beleges
nen, dem Freischulzen Barcz zugehbris
gen Schulzen uts nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf
4528 Athle. 11 far. 8 pf. gewürdiget
worden ist, ist ein nochmaliger Bies
tungs-Termin auf den 6 ten Mai c.
vor dem Herrn Obers Landgerichts-Uffes
sor von zur Müblen Morgens um 9 Uhr
auhier angesetzt. Besitzschige Käufer

Patent Subhastacyiny.

Grunt pod jurysdyke ya nasea, w mieście Witkowie Powiecie Gnieznieńskim pod Nro. 2 położony, sukcessorom niegdy Marcina Łubowskiego należący, wraz z przyległościami, ktory podług taxy sądownie sporządzoney na 646 Tal. 25 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu przedanym bydź ma, którym końcem termin na dzień 19. K wietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assess. W. v. Zur Mühlen w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maigcy h uwiadomiamy o terminie tym z oswiadczeniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može.

Gniezno d. 12. Grudnia 1825 Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyny.

Wolne solectwo pod Jury/dykcyą naszą w wsi Bartodzieiach Powiecie Wagrowieckim pod No. 1. położone, sułtysa Barcza własne, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4528 tal. 11 śgr 8 szel. iest ocenione, na żądanie Wierzyciela z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którem końcem nowy termin licytacyjny na dzień 6. Maia r. b. przed Assessorem Sądu

Gebote abgeben.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe= rer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 23. Januar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

tonnen in bemfelben erscheinen, und ihre Nadziemianskiego Ur. Zur Mühlen. zrana o godzinie 9 w mieyscu wy znaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tém, aby na takowym stanawszy pluslicytum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezna d. 23. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf den Antrag bes Lobel David Menden als Bormund ber minderjahri= gen Rofalie Liebes ift über ben Nachlaß bes in Rempen verftorbenen Sandels= manns Sirfchel Libet Liebes, beute ber erbichaftliche Liquidatione-Prozeff eröffnet morben.

Sendem wir dies hierdurch gur allge= gemeinen Renntniß bringen , forbern wir augleich fammtliche unbefannten Glaubiger bes Defuncti auf, fich in bem am 21. Juni 1826 Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Roquette anftehenden Liquidations = und Berifica= tiond-Termin gu melben, ihre Forderuns gen anzumelben, und gehörig gu befchei= nigen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Denjenigen Glaubigern, welche Die Wahrnehmung ihrer Rechte einem ber biefigen Juftig = Commiffarien übertragen Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Loebla Dawida Meyden iako opiekuna maloletniey Rozalii Liebes, nad pozostałością zmarłego w Kempnie kupca Hirschel Löbel Liebes dziś process sukcessyino. likwidacyiny otworzonym został.

Podaiac to do publiczney wiadomości, wzywamy oraz wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego aby się w terminie likwidacyjnym i weryfikacyinym na dzień 21. Czerwca 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Roquette wyznaczonym zgłosili, pretensye swe zameldowali, i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie prawa iakie mieć mogą utraca i z pretensyami swemi do tego tylko co po zaspokojeniu zgłaszają. cych się Wierzycieli z massy pozostanie odesłanemi zostaną.

Wierzycielom takowym którzy dopilnowanie praw swych rednemu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedli-

wości policić zechcą:

wollen, wird ber

1) Juftig = Commiffione = Rath Pilasti,

2) Jufitz = Commissions = Rath Piglosic= wicz,

3) Landgerichterath Brachvogel, und

4) Jufit = Commiffarius Mitichte, in Borfchlag gebracht.

Krotofdin den 19. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

In dem Supothefen = Buche ber bem Casimir Ludwig Lucas Guido Ignatius Graf v. Potulidi gehörigen , im Brom= berger Rreife belegenen Guter Comfie= egno Mro. 244 und Goncerzewo Mro. 64 fieben sub Rubr. III, Dro. I fur ben Joseph de Rola 3bijewefi, auf ben Grund bes mit ibm über biefe Guter am 17. Januar 1778. gefchloffenen Kauf= Contracte noch 4400 Athlr. rudffandige Raufgelber eingetragen, bon benen 1000 Rthle, auf den Grund der Infcription vom 9. Juni 1779. für das Hospital zu Somffeegno und 3400 Mthle auf ben Grund der Confirmations = Urfunde bom 22ten Juni 1799. für bie Rirche eben bafelbft in bemfelben Syhothefen = Buche sub Rubr. II. Nro. 1 ex Decreto vom 19. Juni 1819. ingroffirt worden find.

Da nun biefer Kaufgelber = Rest von 4400 Athle. zweimal eingetragen, so hat ber eben gedachte Eigenthumer ber niehr beregten Guter die Lbschung beffel=

1) Ur. Radzcę Kommissyi Sprawiedliwości Pilaskiego,

2) Ur. Badzcę Kommissyi Sprawiedliwości Pigłoszewicza,

 Sędziego Ziemiańskiego Ur. Brachvogel, i

4) Ur. Kommissarza Sprawiedliwości Mitschke

przedstawiamy.

Kroszyn d. 19. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr Somsieczna No. 244 i Goncerzewa Nro. 64 W. Łukasza Guido Ignacego Hrabi Potulickiego dziedzicznych a w Powiecie Bydgoskim położonych, stoia pod Rubr. III. No. 1. dla Jozefa de Rota Zbijewskiego na fundamencie kontraktu kupna z onymże pod dniem 17. Stycznia 1778 roku o też dobra zawartego, ieszcze iako resztuiąca summa kupna 4400 talarów zapisane, z których 1000 talarów na mocy inskrypcyi z dnia 9. Gzerwca 1778 dla Szpitala w Somsiecznie, a 3400 talarow na mocy aktu konfirmacyi z dnia 22. Czerwca 1799 roku dla kościoła tamteyszego w teyże samey księdze hypoteczney Rubr, II No. 1 stosownie do dekretu z dnia 19tego Czerwca 1819 roku zaintabulowane zostały.

A że powyższa resztuiąca summa kupna 4,400 tal. podwoynie iest zapisana, więc dziedzie pomienionych

ben sub Rubr. III. Nro. 1 nachgefucht, jeboch ben erforderlichen Lofdungs = Con= fens nicht beibringen tonnen, weil ber Joseph de Rola Zbijewsfi bereits am 2. Jebruar 1779. verftorben, und ber gegenwartige Aufenthalte-Drt feiner zwei hinterbliebenen Cohne Anton und Dichael v. 3bijewefi unbefannt ift. Dere felbe hat daher auf beren offentliche Bor= labung angetragen, und biefem zu Rolge werben bie genannten Unton und Michael Gebruber von 3bijemefi, fo wie beren Ceffionarien ober diejenigen, Die fonft in ibre Rechte getreten, bierburch aufge= forbert, in bem auf ben Toten Mai 1826. vor bem herrn Landgerichte= Auscultator Schulz anberaumten Termine zu erscheinen, und ihre Unspruche an ben vorbezeichneten Raufgelber = Reft von 4400 Rthlr. nachzuweisen, widrigenfalls fie mit bemfelben pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und biefer Reft im Spothekenbuche ber gebachten Guter geloscht werden foll.

Bromberg ben 23. Januar 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

dohr domagał się wymazania tevże z Rubr. III. No. 1 niemogac iednak dostawić potrzebnego konsensu do wymazania, gdyż Jozef de Rota Zbijewski ieszcze na dniu 2. Lutego 1779 roku z tego zszedł świata, a mieysce teraznieyszego pobytu pozostałych po nim synów Antoniego i Michała Zbijewskich nie iest wiadomym. Z tego powodu wniósł o ich publiczne zapozwanie, w skutek czego rzeczeni Antoni i Michał bracia Zijyewscy iak i równie ich Cessyonaryusze lub ci, którzy w ich wstąpili prawa ninieyszem się zapozywaia, ažeby w terminie na dzień 10. Maia 1826 przed Wm. Auskultatorem Szulc wyznaczonym stawili się, i swe prawa do powyższéy summy 4400 talarów udowodnili, albo. wiem w razie przeciwnym z takowemi zostaną prekludowani, im wieczne milczenie nakazane, a summa resztuiąca ta z hypoteki dóbr wspomnionych wymazana będzie.

Bydgoszcz d. 23. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański:

Subhaftations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Inowroclawschen Kreise im Dorfe Blöfupice belegene, ben Seelanbichen

Patent Subhastacyiny.
Folwark dzierzawno-wieczysty pod
Jurysdykcyą naszą we wsi Biskupicach w Powiecie Inowrocławskim Ebeleuten zugehörige Erbpachte-Vorwerk nebst Zubehör, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 1040 Athlr. 26 fgr. gewurdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden haiber dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 21. Februar 1826., ben 4ten April — und ber peremtorische Termin auf

den öten Mai 1826., vor dem herrn Landgerichts-Uffeffor von Lockfiadt Morgens um 9 Uhr allhier ans

gefett.

Besithfähigen Räufern werben diese Zermine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf etwa nachher einkommens de Gebote nicht weiter geachtet werden sou, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Manget anzuzeigen.

Die Tape kann zu jeder Zeit in unses

rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 15. December 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

położony, do małżonków Seeland należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 1040 śgr. 26 szel. 1¼ iest oceniony, na żądanie wierzyciela powoda długów publicznie naywiącey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Lutego 1826, dzień 4. Kwietnia 1826, fermin zoś peremtoryczny

na dzień 6. Maia 1826, zrana o godzinie gtey przed Ur. Lokstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy

zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 15. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

a destrict and produced to

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclawichen Kreife belegenen, bem Joseph v. Mieczkowett zugehörigen abli= chen Guter Lifstowo, 2Bola Lifstowsfa und Belechlin nebft Bubehor, welche nach der landschaftlichen Taxe auf 81,734 Rthlr. 24 far. gewürdigt worden find, jollen auf ben Antrag ber Koniglichen haupt-Bank zu Berlin, Schulden halber dffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und die Bietunge = Termine find auf

ben 29. Detober C., ben 3. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf

den 10. Mai cor por bem herrn Landgerichts = Uffeffor Kryger Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in bem letten Termin das Grundfluck bem Deiftbictenden juge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 27. Juni 1825. Rhnigh Prengisches Landgericht. rze naszég przegrzaną bydź może.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Liszkowo, Wo. la Liszkowska i Zelechtin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa Mieczkowskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy przez Landszaftę sporządzoney na 81734 Tal. 24 sgr. sa ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie gtéy przed południem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznie, sze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registratu-

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański. Subbaftations = Patent.

Das bier in ber Stadt unter Dr. 117 Johann belegene, bem huthmacher Swigtfowefi zugehörige Saus nebft Bu= behör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 191 Riber. 9 agr. 4 pf. ge= würdigt worden ift, foll auf den Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 18ten April 1826. vor bem Landge= richterath Kruger Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besigfabigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundflud dem Meiftbietenden jugefchlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geach= tet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfes

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 15. Decbr. 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieyscu pod Nr. 117 położone do Jana Świątkowskiego kapelusznika należące w raz z przyległościami, które podług sądownie sporządzoney taxy na 191 tal. 9 dgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 18. K wietnia 1826 zrana o godzinie 10tey przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Krueger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiacemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgl d mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxakaždego czasu w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może.

Ole Sire lagn ni jec. Sejt hi ana

w Pile d. 15. Grudnia 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

prev special care grade bely

" appartologet or other ogobied cas I'

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Schubinfchen Kreife im Dorfe Meuschott= land bei Rynarzewo unter Dro, r belegene, ben Glifabeth Strauchschen Er= ben zugehörige emphyfeutische Grund= find nebft Bubehor, welches nach ber PATENT SUBHASTACYINY.

ferer Ningigicatur eingegeisch werden,

Nieruchomość emfitutyczna pod Jurysdykcyą naszą w wsi Nowym Szottlandzie w Powiecie Szubińskim pod Rynarzewem pod No. 1 położona, do Sukcessorow Elżbiety Straus należąca, w raz z przyległościami, ktora podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 424 iest oce

gerichtlichen Tare auf 424 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Erben Theilmigehalber bffentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und Die Bietunge = Termine find auf

ben 18. Marg 1826., ben 18. April und ber peremforische Termin auf

ben 23. Mai 1826., por bem herrn Dberlandes erichte-Uffeffor Bareng Morgens um 9 Uhr allfier angefett.

Befigfabigen Raufern werben biefe Zermine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termin bas Grundftud dem Meiftbietenden jugefdla= gen, und auf die etwa nachher einforn= menben Gebote nicht weiter geachtet mer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei ber Aufnahme ber Tare vorgefallenen Dangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in un= ferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 15. December 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

to all News for all made produced are applicant of Alys

to be there there are allowed that the first the state of the second

Compatible and a standard and a contract of

niona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publi ' cznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, któr, m końcem termina licytacvine

na dzień 18. Marca 1826, na dzień 18. Kwietnia 1826, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Maia 1826, o godzinie gtey przed południem przed Assessorem głównego Sadu Ziemiańskiego Ur. Berentz w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daigcemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni, przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdennu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną by dź może.

Bydgoscz d. 15. Grudn. 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański. Subhaftations = Patent.

third were delivered by 1980

resident attention

Es soll auf den Antrag eines Gläubisgers das zum Nachlasse des verstorbenen Tuchmachers Johann Friedrich Lucke geshörige, allhier in der Tuchmachergasse unter Nro. 92 belegene Wohnhaus nebst einem Holzstall, welches von Fachwert erbanet mit Ziegeln gedeckt, und laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 215 Nthlr. abgeschäft ist, im Wege einer nothwendigen Subhassation verfauft werden.

Zu biesem Ende haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Frausstadt einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 29. März f. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts-Lofale angesekt, und laden zu demselben diesenigen, welche die erforderlichen Bestigs und Jahlungsfähigkeiten nachzuweissen im Stande sind, unter der Versichestung ein, daß der Meistbietende den Zusschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Ters min eröffnet, und die Tape fann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowo den 30 December 1825. . Konigl. Preuß, Friedens gericht.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny do pozostałości zmarłego sukiennika Jana Fryderyka Lucke należący, tu w Bojanowie w ulicy sukiennickiey pod liczbą 92 położony wraz z drwalnią, który w ryglówkę wystawiony, dachówką pokryty, a wedle taxy na 215 tal. iest oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela torem konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy w tym celu na mocy upowaźnienia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin zawity do licytacyi na dzień 29 Marca r. pr. przedpołudniem o otey godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego; zapraszamy nań tych, którzy potrzebne przymioty posiadania i płacy okazać są w stanie, z tem zapewnieniem, iż naywięcey dający przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną

by dź może.

Boianowo d. 30. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftations=Patent.

Auf den Untrag eines Gläubigers, foll das zu Punitz in der Gerbergasse unzter Nro. 138 belegene, in Fachwerf ersbaute, und mit Schindeln bedeckte, dem Töpfer Joseph Sowinski eigenthümlich zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches laut gerichtlicher Tare auf 176 Mthlr. 20 sgr. abgeschätzt ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben baher im Auftrage bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 20. März f. J. Vormittags um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden zu demselben besitz und zahlungsfähige Kaussustige mit dem Vemerken hierdurch ein, daß der Meistbietende, wenn sonst keine geschliche Hindernisse eintreten dürften, den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Kaufbedingungen werden im Tersmin erbffnet, und die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bojanowd ben 29. December 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela ma bydź Dom mieszkalny w Poniecu w ulicy garbarskiey pod liczbą 138 położony, szkudłami pokryty, a garncarza Józefa Sowinskiego dziedzicznie własny, wraz z przynależytościami, który podiug sądowey taxy na 176 Talar. 20 śrbr. iest oszacowany, w drodze konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy więc w poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 20. Marca r. p. o gtey godzinie przed południem tu w mieyscu, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących przymioty posiadania i płacy posiadaiących z tem nadmieniewiem, iż naywięcey daiący, skoro iakowe prawne niezaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą. Taxa zaś codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bojanowo d. 29. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Es foll auf ben Antrag eines Glaubigers, die dem Freimann Johann Friebrich Jacob eigenthumlich zugehörige, zu Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne Jana Fryderyka Jakob okupnika dziedzicznowłasne w Pakowce pod liczbą 7 poPafowfe unter Mro. 7 belegene Freiacker= Wirthschaft, bestehend aus Wohn = und Wirthschafts = Gebauden, nebft 50 Beete Alder, welches alles laut gerichtlicher Tare überhaupt auf 159 Athlr. gewür= bigt ift, int Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werben.

Im Auftrage bes Konigl. Sochibbl. Landgerichts zu Franffadt, haben wir baber zu diefem Behuf einen peremtori= feben Bietungs = Termin auf ben 3 ten April d. J. Vormittage um 9 Uhr all= hier anberaumt, und laben zu bemfelben Diejenigen Raufluftigen, welche bie erfor= berlichen Befig = und Zahlungsfähigkeiten inachzuweisen im Stande find, hierburch ein, und bemerfen dabei, baf ber Deift= bietenbe, wenn jonft feine gefetgliche Sinderniffe eine Ausnahme machen, ben Buschlag gewärtigen fann.

Die Raufbedingungen werben im Ter= min eroffnet, und die Tare fann taglich in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Bojanowo den 3. Januar 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

łożone, składające się z budynków mieszkalnych, gospodarczych i tudzież 50 składów roli, co wszystko wedle taxy sądowey ogółem na 158 talar. iest ocenione, ma bydź na wniosek wierzyciela drogą konieczney subhastacyi sprzedane.

W poleceniu Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w tym celu do licytacyi termin zawity na dzień 3. Kwietnia r. b. przed południem o gtey godzinie tu w mieyscu, na który ochotników kupna, którzy wymagaią. ce przymioty nabycia i placy okazać sa w stanie ninieyszem zapraszając nadmieniamy, iż naywięcey daiący, ieżeli iakiekolwiek prawne przeszkody nieuczynia wyiatku, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna w terminie ogło-Taxa zaś codziennie szone będą. w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bojanowo d. 3. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Not a constant for the waters Note Bekanntmachung.

arial of the manos bear areas goral capture product

In Berfolg Auftrages bes Ronigl. Sochloblichen Landgerichts zu Fraustadt, foll auf Antrag eines Glaubigers, bas bem Fleifder George Piatfomefi jugeho= rige ju Garne unter Dro. 12 gelegene nannt) welches zusammen auf 175 Reir. polożony, który ogółem na 175 Tal.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król, Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź dom mieszkalny wraz rola (Dąbrowa zwana) Sławetnemu Woyciecho wi Piątkowskiemu rzeznikowi przy-Wohnhand nebst Acter (Dabrowa ge- należący, w Sarnowie pod liczbą 12 gerichtlich abgeschaft worden, im Wege sadownie eotaxowany zostal. na ber nothwendigen Gubhaftation verfauft wniosek wierzyciela droga potrzebnév merden.

Bu diesem 3wecke haben wir einen Zermin auf ben 6. Upril f. J. Bor= mittags um 9 Uhr in loco Garne anberaumt, zu welchem wir Raufluftige bier= mit einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Rawicz ben 15. November 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. subhastacyi sprzedany.

Tym końcem wyznaczylismy termin na dzień 6. Kwietnia r. pr. zrana o godzinie 9. w Sarnowie, do którego ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Rawicz d. 15. Listopada 1825. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung.

In Sachen Trepczynfewicz wider ben W sprawie Trepczykewicza prze-Dallig follen verschiedene gepfandete ciwko Dallig maig bydz rozne zatra-Effecten,

5 Rube,

4 Jungvieh,

15 Schweine,

fo wie hauß = und Wirthschaftsgerathe im Termine ben 7. Marg c. Bormit= tage um 9 Uhr hier im Friedensgerichts= Local an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Inomraclam den 16. Februar 1826.

Obwieszczenie.

dowane przedmioty, iako to:

5 krów.

4 młodego bydła,

15 świn.

niemniey domowe i gospodarne sprzęty na dzień 7. Marca r. b. zrana o godzinie gtéy więcey daiącemu przed domem Sądu Pokoju, za gotową zaraz zapłatą przedane.

Jnowrocław d. 16. Lutego 1826. Ronigh Preuf. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Der hiefige Kaufmann Abraham heys Abraham Heymansohn kupiec tu-

OBWIESZCZENIE.

mannesohn und die Dorothea geborne teyszy i Dorota z rodziców Lewko-Joseph Lewfowicz, haben burch ben am wicz, kontraktem przedslubnym na Chevertrag, Die Gemeinschaft ber Guter tem wspólność maiątku wyłączyli. ausgeschloffen.

Wreschen ben 19. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Balaneardaine angell lufnate

9. Marg a. pr. vor bem Roniglichen dniu 9. Marca r. p. przed Król. Są-Friedenegericht Inowroclam errichteten dem Pokoiu w Inowraclawiu zawar-

Września d. 19. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

gerichtlich abgeschäft ift, an ben Meist= wieceydaigcemu publicznie przedany. bietenden offentlich verkauft werden.

gung bes Bufchlage biefer Grundftude grunta dla niego przybite zostana. gewärtig senn. 1 Toren von der gein

giftratur eingesehen werden.

Goffyn den 20. December 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królew. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Daß nach bem zwischen der Domicella und bem Theodor von Krafowefi, aus Morawfi, unterm 6ten b. Mts. abge- dorem Krakowskiem z Morawek, na

Obwieszczenie.

Gemaß Auftrag Lines Ronigl. Soch= W skutek zlecenia Przeswietnego loblichen Landgerichte zu Fraufradt, foll Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, im Wege der nothwendigen Subhaftation ma bydz w drodze konieczney subbas, bem Burger Jofeph Rapofi eigen- hastacyi, dom mieszkalny tu w Gothumlich zugehörige, auf dem Diehmart- styniu na targowisku położony Józete hier in Goffin belegene Wohnhaus fowi Kapskiemu należący, wraz z nebft Stallungen und einem dabei befinde przyleglą do niego staynia i sadem, lichen Obstgarten, welches auf 250 Rtfr. na 250 tal. sadownie oceniony, nay-

Tym końcem wyznaczyliśmy w lo-Bu biefem Ende haben wir einen Ter= kalu sadu naszego termin na dzień min auf ben 20. April chin unserem 20. Kwietnia r. b. na ktory be-Gerichte - Locale anberaumt, und laden dacych w stanie kupienia i zapłacealle Befit = und Bahlungefähige hiermit nia ninieyszem wzywamy, żeby licyein, in biefem Termin zu erscheinen und ta swoie podali, a naywięcey daiący ihre Gebote abzugeben, und ber Meift- spodziewać się może, że za poprzebietende fann, nach erfolgter Genehmis dnim zatwierdzeniem wspomnione

Taxa tych gruntów może bydź ka-Die Tare fann jebergeit in unferer Re= iddego czasu w Registraturze maszey przeyrzana. therinest.

> Gostyń d. 20. Grudnia 1825. TO SERVE STREET

> > Obwieszczenie.

Jako kontraktem przedślubnym von Wiefioloweka, aus Zielonaszczyjna, pomiędzy W. Domicella Wiesiołowską z Zielonaszczyzny, a Ur. Teo-

to the state will be the Highly by the title of the state and the state of

meinschaft ausgeschlossen worden, wird maigtku wyłączoną została, co nibiermit jur bffentlichen Reuntniß ge- nieyszem do publiczney podaie sie bracht.

Offrom ben 10. Februar 1826. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Krol Pruski Sad Pokoju.

foloffenen Che = Contract, bie Guterge= dniu 6. b. m. zawartym wspolność wiadomości.

Ostrów d. 16. Lutego 1826.

### Subhaffations-Patent.

Das hierselbst unter ber Sppotheken=: Dummer 44 am großen Ringe belegene, gur Rreis-Steuer-Ginnehmer Stramde= fchen erbschaftlichen Liquidations = Maffe gehörige Wohnhaus mit hintergebauben und Garten, welches gerichtlich auf 2382 Rthir. 4 far. 6 pf. geschätzt ift, foll Schulden halber in ben, bor bem Deputirten Landgerichterath Rosmeli auf

ben 30. Movember 1825., ben 31. Januar 1826., unb

ben 29. Marz 1826., Bormittage um 9 Uhr in unferem Ge= richtelocale anberaumten Terminen, wo= : von ber lette peremtorisch ift, offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, wozu besitfabige Raufluftige eingeladen : merben os staly an again at

Die Tare fann in unferer Regiffratur mahrend ber Dienftstunden eingesehen moze. werben.

Krotoschin ben 24. August 1825. Kurftl. Thurns und Tarisschess Rurftenthums = Gericht.

mendale is and mails most nich.

### Patent subhastacyiny.

Domostwo pod numerem hypotecznym 44 na wielkim tu rynku połožone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Poborcy Powiatowego Straemke należące, wraz z budynkami tylnemi i ogrodem na 2382 Talar. 4 sgr. 6 fen. oszacowane, w terminach przed Deput. Sędzią Kosmeli

na dzień 30. Listopada 1825, na dzień 31. Stycznia 1826, i na dńień 20 Marca 1826, o godzinie o zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, z przyczyny długów naywięcey daiacemu publicznie sprzedane bydź ma, na który to termin cheć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią

Taxa w czasie godzin służby w Registraturze naszéy przeyrzana bydź

Krotoszyn d. 24. Sierpnia 1825. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xiestwa.

Um 27ten Februar c. Bormit= tage um 11 Uhr, foll auf hoheren Be= fehl, ein gum Ravallerie = Dienft nicht geeignetes, fonft gutes und befonders jum Bieben febr taugbares Pferd, auf bem Sofe bes Rafernenftalles bes 6ten Manen-Regiments hierfelbft bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bablung in flingend Preuf, Courant verfauft werben, wogu Raufluftige bier= burch eingelaben werben.

Posen ben 17. Februar 1826. Der inter. Regimente = Rommandeur v. Szerbahelln, Dberst = Lieutenant. and the the the transferred I have

makes benefit from better to the part with

Na dniu 27. Lutego r. b. z rana o godzinie 11tey będzie, na rozkaz wyższy koń do służby kawalleryi niezdatny, lecz do ciągnienin w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni kossarney 6go Regimentu Ułanów w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu, za gotowa zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłata sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa sie.

Poznań d. 17. Lutego 1826. Inter. Kommendant Regimentowy. v. Szerdahelly, Półkownik.

Bur Berichtigung etwaniger Migverftandniffe wird hiermit bekannt gemacht, bag bie am goten b. Mts. in bem Locale bes herrn Raufmann Pufch ftatt gefundene Bein = Auction im Wege bes Prozeffes auf feinen Antrag erfolgt ift, und daß die verkauften Weine feinem Schuldner gehort haben,

Pofen ben 21. Februar 1826. Rubenburg,

Landgerichts = Referendarius, als Commiffarius. the description of the form that there are articulated in the contemporary

Unfere am 7ten b. Mts. vollzogene eheliche Berbinbung beehren wir uns unfern Bermandten und Freunden hiermit ergebenft anzuzeigen. Wofen ben 10. Februar 1826. Sofeph Marcufe.

Cecilie Marcufe, geb. Rempner.

Wohnungs = Unxeige.

Die 2te Ctage in bem Dro. 231 auf ber Breslauer-Strafe belegenem Saufe, pod Nro. 231 Wrocławskieg ulicy ift von Oftern c. ab zu vermiethen.

simeeth Hanos w mievscu) oubli-

towa garas 'r' praskim bremilevin

turancie saulma sprzedany, no co

Stanislaus Powelsti. digition any si Lowerney of the ReStancia do naiecia.

Gale drugie pietro w kamienicy położony, iest od Wielkiey Nocy r. b. do wynaiecia.

Sand Oddle never ned deligned

Street of the Control Since

more that destall in months

Stanisław Powelski.

Berfauf an Boden und Schaafen aus ber Stammichaferei und Schaafen und Sammeln aus ber eblen heerbe bafelbft.

Dem Bunfche mehrerer Schaferei : Befiger im Großherzogthum Pofen gu Folge; zeige ich hiermit verfprochener maafen an; daß vom 1. Marg b. J. ber Berfauf von Bocken und Schaafen aus meiner Stammichaferei, fo wie ber Berfauf von fechshundert Mutterschaafen und siebenhundert Sammel aus meiner eblen Seerde beginnen wird. Das Bertrauen fo ich in meiner Stammbeerbe bieber gu genießen so gludflich war; verbietet jede weitere Unpreisung und bemerke ich bem aufolge nur; daß meine eble heerde aus den schonen heerden gu Lausche; Mudau, hohenheibe ze., abstammt und die Wolle berfelben im v. J. mit feche und breißig Thaler per Stein zu 22 Pfund bezahlt ift. Auch wurde ich mich vielleicht, jedoch freilich nur zu hohen Preisen, entschließen, aus meiner eblen Seerbe hundert Stud auswählen zu laffen.

Sammtlich zu verkaufenbes Dieh fieht noch gut in ben Bahnen und ift alles burchaus zur Bucht brauchbar. Die Ablieferung ber hammel erfolgt gleich nach ber Schur; die bes Muttervieh Mitte Juni , jedoch fann fammtliches Bieb vom Raufer fofort eingezeichnet werden und wird mindeftens die Salfte ber Raufe Summe gleich nach geschloffenem Sandel baar bezahlt.

Um jedoch jeden Raufer bafur zu fichern, daß er bie Reife bieber nicht ver-

gebens mache; fo verfpreche vor bem 1. Marg nichte zu verfaufen.

Beinrichsborf bei Bahn in Dommern vier Meilen biesfeits Stettin ben Iften Februar 1826 ... Der Rittergutebefiger : Schulte.